## N= 64.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag ben 15. Marg 1833.

Ungefommene Frembe vom 13. Marg 1833.

Frau Gutebefigerin v. Taczanowsta und Sr. Gutebefiger v. Rembowefi aus Chorin, I. in Do. I St. Martin; Gr. Gutebefiger Mofulowsfi aus Rotlin. Sr. Dachter Rielpinefi aus Grapfi, I. in Do. 30 Ballifchei; fr. Mufiflebrer Robermann aus Breslau, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Raufmann Sirfchfelb und Sr. Raufmann Goldftein aus Reuftabt, Sr. Raufmann Uron aus Schwerin, Sr. Raufmann Pinner aus Pinne, Sr. Raufmann Gerfon aus Samter, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufmann Berlineft, Sr. Raufmann Stid und Sr. Raufmann Manheim aus Plefchen, Sr. Kaufmann Peifer aus Dolgig, Sr. Raufmann Jube aus Margonin, Gr. Raufmann Schodner aus Rogafen, 1. in Ro. 350 Sus benftrage; Br. Probst Laffeur aus Obornif, I. in Do. 387 Gerberftrage; Die Brn. Sanbeleleute Seppner und Rraustopf aus Jaraczewo, I. in Do. 118 Wallichei; Sr. Geiftlicher Bonciechowsti aus Alt-Gofton, Frau Gutebefigerin Cieleda aus Lipnice, Sr. Bodpol aus Dborgusto, Sr. Gutebefiger v. Stablemeti aus Rolacie Towo, Gr. Amterath Ganger aus Polajewo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Gutebefiger Lutomefi aus Jablonto, Gr. Burgermeifter Werner aus Boret, I. in Do. 304 Gerberftrage; Gr. Partifulier Lafzegeweffi aus Dupin, I. in Ro. 177 Bafferftrage; Sr. Raufmann Rofenftod aus Liffa, I. in Do. 342 Juden= ftrafe: Sr. Raufmann Peters und Sr. Sandlunge = Commis Balter aus Berlin. I. in No. 99 Salbborf; Gr. Commiffarius Prange aus Groupn, I. in No. 136 Wilhelmöftraffe.

Bekanntmachung. Der Regierungs = Sekretair Conftantin Kaluba und die Michalina Grzeszkiewicz haben mittelst Schekontrakts vom 12. d. M. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur defenklichen Keuntniß gebracht.

Pofen, ben 14. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Konstanty Kaluba, Sekretarz Król. Regencyi tuteyszéy i Michalina z Grzeszkiewiczów, kontraktem przedślubnym z dnia 12. m. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co do publicznéy wiadomości ninieyszém się podaie.

Poznań d. 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der handeles mann Morih Judel Schönlank und die unverchelichte Jette Prochownik hieselbst haben in dem am 5. d. M. vor dem unterzeichneten Gerichte geschlossenen Berstrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen, welches hiermit zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, den 18. Februar 1833.
Abnigl. Preuß. Landgericht.

Billy for the form fand County County States and Call To

I in the . As consider a factor forms grange and Green, L. in the 130.

Obwieszczenie. Handluiący towarem Moritz Juedel Schoenlank i niezamężna Jette Prochownik, obydway tu z Poznania, wyłączyli w skutek układu w podpisanym Sądzie pod dniem 5. b. m. zawartego, w przyszłem ich małżeństwie wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Im Sypotheken= buche ber, bem Grafen Friedrich 2Bilhelm von Brandenburg und ber Frau Bergogin v. Unhalt : Rothen , Julie geb. Grafin v. Brandenburg, gehorigen, im Wirfiter Rreife belegenen Serrichaft Liftowo, ift Rubr. III. Nro. 14. fur ben Lieutenant Ernft Friedrich v. Schmie= beberg im b. Ralfreuthschen Dragoners Regiment ex obligatione vom 18. Au= guft 1791 eine Forderung von 10,000 Athl. unterm 10. November 1791 ein= getragen. Die Befiger ber herrichaft, welche behaupten, baß biefes Intabulat bezahlt, bie Quittung barüber aber bon ben nicht auszumittelnden Erben bes auf Ruhnow am 3. August 1818 verftorbe= nen fruhern Lieutenante und ale Capitain bimittirten v. Schmiedeberg, befanntlich letten Inhabers bes über bie 10,000 Athl. fprechenben Dofumente nicht er. theilt werden fann, haben tarauf ange= tragen, baß bie gedachte Poft Behufs ber Lofdung gerichtlich aufgeboten wer= Es werben baber bie Erben bes fruberen Lieutenants und als Capitain verabicbiebeten Ernft Friedrich v. Echmie= beberg, fo wie alle biejenigen biermit aufgeforbert, welche als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandnehmer ober aus irgend einem andern Grunde ein Unrecht auf die befagte Poft bon 10,000 Rthl. ju haben glauben, ihre etwanigen Unfpruche in bem auf ben 30. Darz F. 3. 10 Uhr oor bem herrn Landgerichte= Rath Rifcher anberaumten Termine anjumelben, widrigenfalls biefelben mit

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney maietności Liszkowa w Powiecie Wyrzyskim położoney. do Hrabi Frederyka Wilhelma de Brandenburg i JO. Xieżny de Anhale-Koethen Julie z Hrabiów de Brandenburg należącey, zaintabulowana iest Rubr. III. Nro. 14. pod dniem 10go Listopada 1791. summa Tal. 10,000 dla Porucznika Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg w pułku dragonów de Kalkreuth zostaiącego, na mocy obligacyi z dnia 18go Sierpnia 1791. Posiadacze rzeczoney maię. tności, którzy twierdzą, że summa ta iest zapłaconą, lecz kwit z tego powodu udzielonym być nie może, ponieważ sukcessorowie zmarłego w Runowie na dniu 3go Sierpnia 1818. Porucznika w randze kapitana abszytowanego de Schmiedeberg, iako ostatniego posiadacza dokumentu na summę 10,000 Tal. opiewaiącego, wyśledzonemi być nie mogą, uczynili wniosek, aby summa ta celem Wymazania iéy z księgi hypoteczney sadownie ogłoszoną została. Wzywaia się przeto sukcessorowie byłego Porucznika, a późniey w randze kapitana abszytowanego Ernesta Fryderyka de Schmiedeberg, tudzież wszyscy ci, którzy iako właściciele. sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacže, zastawni, lub z innego iakiego powodu do w mowie będącey summy 10,000 Tal. prawo mieć mniemaia, ażeby pretensye swoie

allen ihren biesfälligen Unspruchen prafludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen mird auferlegt werben.

Schneibemuhl, b. 15. October 1832,

Ronigl. Preug. Landgericht.

w terminie dnia 30go Marca r. prz. zrana o godzinie 10téy przed Wnym Fiszer, Konsyl. Sądu swego, podali, gdyż w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi wykluczeni zostaną i co do takowych wieczne milczenie nałożone im będzie.

Pila, dnia 15. Października 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiere mit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der beim hiesigen Landgericht angesstellte Bote Carl Schmidt und seine Chezrau, Josepha Smuglewicz verwittwet gewesene Milbe, vor der Verheirathung die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben.

Gnefen, ben 14. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht,

Obwieszczenie. Podaie się ninieys szém do publicznéy wiadomości, iż woźny tuteyszego Sądu Ziemiańskiego Karol Schmidt i małżonka iego Józefa z Smuglewiczów owdowiała Milde, przed wniyściem w związki małżeńskie wspólność maiątku wyłączyli.

Gniezno, dnia 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Wirth Michael Hunke und bessen Brauk, die verwittwete Bottcher Eva Kosina geborne Welsand aus Luczmin, haben mittelst gerichtlichen Vertrages von heute in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur öffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Roronomo, ben 25. Februar 1833.

sommittee to not of the first of the supplier

sign by not found the right and many size of the free water

Obwieszczenie. Gospodarz Michał Hunke i iego narzeczona Ewa Rosina Welsand owdowiała Böttcher z Luczmina, wyłączyli wspólność maiątku podług sporządzoney pod dniem dzisieyszym ugody, co się ninieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationspatent. Das in Offrowo unter No. 39 am Markte belegene, ben verstorbenen Gottlieb und Beate Gonschen Eheleuten zugehörige, als Gasthof benutzte Grundstück, bestehend aus einem Wohngebäude, einem Stall und Nebengebäuden, zwei Stück Acker und einem Bauplage zur Scheune, welches alles auf 680 Athl. abgeschätzt worden, soll im Wege der diffentlichen Subhastation dem Meistbietenden verstauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. April 1833 Bormittags 9 Uhr, welcher zugleich peremtorisch ist, angesetzt, und es werden zu diesem bezistz und zahlungsfähige Kauslustige einzgeladen, um ihre Gebote abzugeben, wo alsbann dem Meistbietenden unter Borbehalt der Genehmigung des Konigl. Landgerichts zu Krotoschin, der Juschlag erfolgen soll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen und die Kaufbedingungen sollen in termino licitationis bekannt gemacht werden.

Ditromo, ben 22. December 1832. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość pod No. 39. w Ostrowie przy
rynku położona, zmarłym Bogumit
i Beacie Goy małżonkom przynależąca się, iako gościniec użyta, składaiąca się z domu mieszkalnego, z
chlewa i przydomków, dwóch ról i
placem na budowanie stodoły, co
wszystko na 680 Tal. oszacowanym
zostało, ma bydź w drodze publicznéy subhastacyi naywięcéy daiącemu sprzedana.

Celem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Kwietnia 1833. zrana o 9. godzinie, który też zaraz iest peremtoryczny, do którego nabycia i płacenia zdolnych, kupna ochotę maiących celem podania licyta swe zapozywamy, poczém naywięce daiącemu pod zastrzeżeniem zezwolenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, przyderzenie nastąpić ma.

Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną, a kondycye sprzedaży zostaną w terminie licytacyjnym obwieszczone.

Ostrow, dnia 22. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokojue Subhastationspatent. Die im Rosenschen Rreise, in der Stadt Schmiegel belegenen, und den Friedrich Wilshelm und Dorothea Elisabeth Brauersschen Eheleuten gehörigen Grundstücke, als:

- 1) ein Wohnhaus unter No. 5., gerichtlich geröurdigt auf 1800 Atlr.
- 2) eine Schenne unter No. 14. . . . . . . 90 Atlr.
- 3) ein Ackergarten unter No. 276 alt und 296 neu . . . . . . . . . . 700 Atlr.
- 4) ein Aderstud unter No. 15 und 19 . . . . 110 Rtlr.
- 5) ein Wohnhaus unter Do.

256 alt u. 251 neu . 110 Atlr. von benen die gerichtliche Tape eingesehen werden kann, sollen, zusotze Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft, und können, da sie für sich bestehen, einzeln erstanden werden.

Der Bietungs-Termin ift auf ben 17. April c. fruh um 8 Uhr in unferm Gerichtslofale angesetzt, welcher besitzschigen Kaufern hierburch bekannt gemacht wird.

Roffen, ben 8. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Patent subhastacyjny. Grunta w Powiecie Kościańskim w mieście Smiglu położone, i Frydrychowi Wilhelmowi i Dorocie Elżbiecie małżonkom Brauerom należące, iako to:

- 1) dom pod Nro. 5. położony i sądownie oszacowany na 1800 Tal.
- 2) stodoła pod Nro. 14. 90 Tal.
- 3) ogród rolniczy pod Nro. 276. starem i 296 nowem . . . .
- 4) kawał gruntu pod Nr.

700 Tal.

15. i 19. . . . . 100 Tal. 5) dom pod Nro. 256. starem i 251. nowem . 100 Tal.

starem i 251, nowem. 100 Tal. z których sądowa taxa u nas przeyrzaną być może, maią być w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i dla tego, że każdy z nich odosobniony iest, poiedyńczo kupione być mogą. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 17. Kwietnia r. b. o godzinie 8méy zrana w lokalu urzędowania naszego, o którem się zdolność kupienia posiadających ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dnia 8. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachungt. Die Ottolia geb v. Gorzenska verwittw. v. Grabska zu Chocicza und der Hipolit v. Ezapski haben mittelst vorehelichen Contrakts vom 13. November v. J. für die Dauer der einzugehenden She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Auch hat der Hipolit v. Ezapski dem Mießbrauchsrechte auf das Vermögen seiner künftigen Shefrau entsagt.

Jarocin, ben 9. Januar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Ur. Ottolia z Gorzeńskich, owdowiała Grabska, z Chociczy, i Ur. Pipolit Czapski, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. z., wyłączyli wspólność mziątku i dorobku na czas małżeństwa zawrzeć się maiącego. Ur. Hipolit Czapski także zrzekł się prawa pobierania użytków od maiątku małżonki swoiéy przyszłéy.

Jarocin, dnia 9. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Den 21 sten b. M. Nachmittags um 3 Uhr werden brei Tonnen Ungarwein und hundert Flaschen Rheinwein hier auf der Breslauer-Straße im Hotel de Saxe No. 20. gegen baare Bezahlung in Preuß. Courant bffentlich meistbietend versteigert; wozu Kauflustige hiermit vorgeladen werden.

Posen, den 1. Marz 1833. Königlicher Landgerichts=Referendarius Potocki. Obwieszczenie. D nia 21. b, m. po południu o godzinie 3ciéy będą trzy beczki wina węgierskiego i sto butelek reńskiego, tu na Wrocławskiey ulicy w Hotelu Saskim No. 20. za gotową zapłatą w kurancie, publiczuie naywięcey daiącemu sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszem zaprasza się.

Poznań d. 1. Marca 1833. Referendaryusz Królewskiego Sądu Ziemiańskiego.

Potocki. .

Belehrungsbuch fur Frauen und Mutter, unentbehrlich fur jede haushaltung. Beispiellos wohlfeiles Rochbuch, 500 Seiten, bauerhaft gebunden, nur 20 Sgr., zu haben bei heine & Comp.

Neues allgemeines beutsches Rochbuch, oder leicht verständliche Anweisung zum Kochen, Braten, Backen, Einmachen 2c. Ein Handbuch für Alle, die ohne Borkenntnisse ihre Speisen wohlschmeckend, ges sund und wohlfeil zubereiten wollen. Von D. Müller, Gastgeberin.

Eine Bollen= und Leinenfarberei ift aus freier Sand unter febr gunftigen Bebingungen zu verkaufen. Nabere Auskunft auf portofreie Anfragen giebt ber Raufmann Beicher in Posen, am alten Markt No. 82.

Der Nieberlags-Schein No. XXI. vom 21. Mai 1832 über 3 Oxhoft Wein ift dem Deponenten verloren gegangen. Um einen Mißbrauch besselben zu verhüten, sind bereits bei der R. Pachofsbehorde Vorkehrungen getroffen und wird daher dieses Papier für null und nichtig erklärt. Posen, den 9. März 1833.

Cyment smarks argulaeth respective paraille paraille of datas on a mile and a salar of the salar

which is the contract of the c